## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

19. Warz 1866.

19. Marca 1866.

Rundmachung.

Mr. 10938. Behufs Miederbesetzung ber an ber Stanisławower Sauptschule erledigten Lehrerstelle mit der Gehaltsstufe jährlicher Bierhundert Zwanzig (420) Gulden öfterr. Währ. wird hiemit der Konfurs bis Ende April 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Lehrerstelle haben ihre gehörig belegten Besuche unmittelbar, und wenn fie in öffenntlichen Dienften fteben, im Wege ihrer vorgesetzten Behörde an das hochwürdige lat. Metropoli= tan=Konfistorium in Lemberg innerhalb des Konkurstermines zu über=

Von ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 10. März 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10938. Dla obsadzenia opróżnionej przy głównej szkole w Stanisławowie posady nauczyciela z roczna płaca w kwocie czterystu dwudziestu (420) zł. w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs po koniec kwietnia 1866.

Kandydaci na te posade nauczycielska mają podać swoje na lezycie zaopatrzone prośby, i jeżeni zostają w służbie publicznej w drodze przełożonej władzy swojej do przewielebnego łać, konsystorza metropolitalnego w ciągu terminu konkursowego.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. marca 1866.

### Обвещенье.

Ч. 10938. Для обсадженя спорожненой при головной школк въ Станиславовъ посады оучителя съ рочною платою въ квотк чотыриста двадцати (420) зол. в а., росписве см симъ конкврет до конца Цветна 1866 г.

Оубкрателк о твю посадв обчительску мають подати скож приналежно заосмотреній прошенім, и всли збстають въ сл8жкъ пваличной, въ дорозъ предстомтелм власти своей до преподокнои лат. консисторіи метрополитальной въ теченій речиньца конкврсового.

Отъ ц. к. Намжетничестка.

Акковъ, дим 10. Марим 1866.

#### Konkurs = Ausschreibung.

Mr. 842. Bur Wiederbesetzung einer bei bem Lemberger Ober-Landesgerichte erledigten provisorisch sistemisirten jedoch definitiv zu besegenden Dber-Landesgerichts. Rathestelle mit bem Sahresgehalte von 2100 fl. oft. 28. wird hiemit ber Konfurs mit der Frift von 4 200. den vom Tage ber dritten Ginschaltung im Amtsblatte ber Wiener Beitung gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre, geschäftsordnungsmäßig instruirten Gesuche in der bezeichneten Frist an das Oberlandesge-

richte-Prafidium in Lemberg ju überreichen.

Lemberg, am 16. Marz 1866.

Dr. 1605. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird auf Grund des rechtskräftigen Urtheils vom 6. Dezember 1865 Bahl 13086 und nach burchgeführten erften und zweiten Excluzionegrade zur Bereinbringung der Bechfelrestsumme des Hersch Goliger con 56 fl. oft. 28. fammt 6% Binfen rom 21. Juni 1865, der Gerichtstoften pr. 9 fl. 60 fr. öft. Wahr., ber Excluzionstoften pr. 2 fl. 52 fr., 4 fl. 2 fr, 2 fl. 2 fr. und der gegenwartigen pr. 13 fl. 43 fr. oft. DB. die erefutive Feilbicthung bes dem Schuldner Paul Jankiewicz gehörigen in Tarnopol gelegenen Bauplates nebst Stallung chne Mr. in der Brun: nengasse bewilligt, welche am 12. April und 3. Mai 1866, jed smal um die 10. Bormittagestunde hiergerichts unter nachfolgenden Bedingungen vergenommen merben mirb:

1. Alle Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schätzunge=

preis von 120 fl. oft. 23. angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift verbunten, 10% bes Ausrufepreifes mit 12 fl. oft. 2B. bei ter gerichtlichen Feilbicthungekommi fion als Badium zu erlegen, welches bem Erfteber in den Raufschilling eingerech. net, den übrigen aber nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden

3. Bur Lizitazion bes fraglichen Bauplages fammt Stallung werden 3 Termine ausgeschrieben, und werden solche bei ben zwei er= ften Terminen nur über ober um ben Schagungswerth, bei bem britten Termine hingegen auch unter bem Schägungswerthe hintangegeben

4. Der Erfteher wird verbunden fein, binnen 30 Tagen nach Buftellung jenes Bescheibes, welcher über bie gur Wiffenichaft bes Berichtes genommene und genehmigte Lizitazion ergehen wird, den Rauf-

schilling nach Abschlag des Vadiums an das Tarnopoler k. k. Kreisgericht um so sicherer zu erlegen, als sonst auf Gefahr und Rosten bes Erstehers die Relizitazion auf einen einzigen Termin ausgefdrieben und realisirt werden wird.

5. Nachbem der Ersteher den Raufschilling ad depositum abgeführt haben wird, wird ihm das Gigenthumsdefret ju bem erstandenen Bauplage sammt Stallung ohne Rr. ertheilt, solche ihm in Besit übergeben und alle darauf haftenden Schulden auf den Raufschilling

übertragen werden.

6. Der Ersteher ist aber verbunden, die auf dem in Rede ftehenden Bauplage sammt Stallung haftenben Schulden, insoweit fich ber ju biethende Preis erftreden wird, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Aufkundigung nicht annehmen wollten.

7. In Betreff ber von dem fraglichlichen Bauplage fammt Stal. lung rückständigen Steuern werden die Rauflustigen an das f. f. Steuer,

amt gewiesen.

Die Beschreibung und Schätzung der feilzubiethenden Realität fann in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Tarnopol, am 7. Februar 1866.

Nr. 6791. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni Wolfowi Chamaydesowi, Józefowi Finkelstein, Ernestynie Br. Schauenburg, Haulowi Nachmann, Zelde Jolles, Rozy Jolles, Józefowi Kuczyńskiemu, Barbarze Strzeleckiej i Jakóbowi Kozierskiemu, iż Tekla Kidońska przeciwko miastu Lwów c. k. prokuratoryi skarbowej i niew, o eliminowanie i wykreślenie z masy Wojciecha Laskowskiego kondyktów i ciężarów i t. d. na dniu 7go lutego 1866 do 1. 6791 podała, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 14. maja 1866 o godz. 11. rano wyznaczony zostat,

Gdy miejsce pobytu przypozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia się onymże na ich koszt i niebezpieczeństwo pana adwokata Dra. Czemeryńskiego kuratorem a pana adwokata Dra. Frentla jego zastępcą, oraz wzywa się tychże przypozwanych, aby na tymze terminie albo sami staneli albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony udzielili lub też innego obrońcę sobie wybrali i takowego sądowi wymienili, inaczej skutki tego zaniechania sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 10. lutego 1866.

Dr. 1898. Von bem f. f. Rreis. ale Sandelsgerichte wird mit diesem Stifte bekannt gemacht, baß Karl Askonas gegen J. B. Morgenstern wegen Zahlung ber Summe von 366 ff. 25 fr. oft. Wahr. eine Wechfelklage überreicht habe, worüber mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 9. März 1866 3ahl 1898 die Zahlungeaustage erlasfen worden ift.

Da der Wohnort bes Belangten J. B. Morgenstern unbefannt ift, so wird bemfelben ber Berr Abvofat Dr. Landau mit Gubftitui= rung des Grn. Abvofaten Dr. Warteresiewicz auf beffen Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes zugestellt. Vom f. f. Kreis- als Handelsgerichte.

Złoczów, am 9. März 1866.

Nr. 1820. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Ksawerego i Klary małżonków Strzeleckich z miejsca pobytu niewiadomych lub w razie tychże śmierci spadkobierców tychże, również co do nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych niniejszem uwiadamia, iz przeciw tymże p. Rajmund Schmidt pozew de pries. 9. lutego 1866 do liczb. 1820 o wykreślenie ze stanu biernego dwóch części dóbr Hafuszczyńce sumy 3680 zlpol, czyli 552 rubli ross. z p. n. wniósł i że termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina za. stępcą tego zaś p. adwokat Dr. Zywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postepowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

Mro. 1612. Dom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird hiemit kundgemacht, taß auf Grund der rechtsfräftigen Zahlungsauflage vom 13. April 1864 Z. 3098, tann nach durchgeführten ersten und zweiten Erefuzionsgrad zur Hereindringung der Wechselsumme des Moses Parnass von 850 fl. öft. W. sammt 6% Zinsen vom 14. April 1862, ter Gerichtskoften von 7 fl. 35 fr. öft. W., der zugesprochenen Erefuzionskoften pr. 3 fl. 52 fr. und 6 fl. 87 fr., so wie der gegenwärtig im Betrage von 51 fl. 46 fr. öst. W. zugesprochenen Kosten die erefutive Feilbiethung des dem Rudin Peczenik gehörigen ein siedenten Theiles der Realität Nro. 99 und 100 in Tarnopol bewilzligt, welche Feilbiethung biergerichts in zwei Terminen, d. i. am 13. April und 4. Mai 1866, jedesmal in den Vormittagsstunden unster nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Ale Ausrufspreis mird ber Schähungebetrag von 2063 fl.

332/7 fr. öft. W. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden, vor der begonnenen Feilsbiethung zu Sänden der Feilbiethungskommission 10 Perzent des Aussrufspreises, d. i. den Betrag von 206 fl. 4 fr. öst. W. zu erlegen, welcher Betrag dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, den Uebrigen aber sofort zurückgestellt werden wird.

3. Bur Feilbiethung merben zwei Termine ausgeschrieben, bei welcher bas feilzubiethenbe 1/7 ber Realitat Dr. 99 und 100 nur um

ober über ben Schähungewerth hintangegeben merben mirb.

4. Der Ersteher ist verbunden, die auf dem feilzubiethenden 1/2 der Realität Nro. 99 und 100 haftenden Schulden in so weit sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Aufkündigung nicht annehmen wollten.

5. Der Ersteher wird verbunden sein, längstens bis jum Abslaufe von 30 Tagen nach Rechtskraft tes die Lizitazion genehmigens den gerichtlichen Beschlußes den Lizitazionskaufschilling nach Abschlag

des bereits erlegten Badiums gerichtlich ju erlegen.

6. Nachdem ber Ersteher so die Feilbiethungsbedingungen wird erfüllt haben, wird bemselben das Eigenthumsbefret über bas ersstandene 1/7 ber Reolität Nro. 99 und 100 ausgefertigt und fammts liche Schulden aus beren Lastenstande gelöscht und auf den Listigs

zionserlös übertragen merben.

7. Wegen Einsichtsnahme der auf biesem feilzubiethenden Requitätssiebentel haftenden Lasten werden die Gläubiger an das hierortige Grundbuchsamt, hinsichtlich der landesfürstlichen Steuern an das hierortige f. f. Steueramt gewiesen. Sollte dieser Realititätsantheil weder am ersten noch zweiten Termine über oder um den Schähungswerth an Mann gebracht werden können, so wird behuss Einvernehmung der Gläubiger im Sinne und unter Strenge des S. 148 und 152 G. D. eine Tagsahung auf den 11. Mai 1866 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts angeordnet und hierauf ein dritter Feilbiethungstermin bestimmt werden, bei welchem der seilzubiethende Realitätsantheil um was immer für einen Preis seilgebothen werzben wird.

Die Beschreibung und der Schätzungsakt der feilzubiethenden Realität können in der hiergerichtlichen Registratur in den Amtestunden eingesehen werden.

Tarnopol, am 7. Februar 1866.

(446) Lizitazione : Edift. (1)

Mro. 1144. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in der Exekuzionssache der Debora Saklikower wider die Nachlasmasse des Joseph Saklikower wegen der Restsumme von 1350 st. 76 kr. öst. W. aus der größeren Forderung von 6000 st. öst. W. und die vom 1. Dezember 1862 gebührenden Alimentaziou wöchentlich von 12 st. öst. W. s. s. in die öffentliche Feilbiethung der auf 8935 st. öst. W. geschätzen, der exequirten Forderung zur Sypothek dienenden, auf den Namen des Joseph Saklikower intabulirten Realität sud Nro. 538 Com. Nr. 711 in Brody gewilliget.

Bur Vornahme der Veräuferung wurde der erste Termin auf den 5. April 1866 und der zweite Termin auf den 3. Mai 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei diesem f. k. Bezirksgerichte im Bureau Nro. 1 angeordnet, daß jeder Kauflustige das Vadium von 893 st. öst. W. zu Sanden der Lizitazionskommission zu erlegen habe und daß diese Realität an diesen zwei Lizitazionskominen unter dem

Schähungswerthe nicht veräußert werden wird.

Wovon die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Hypothefargläubiger Johann Tomke, Anton Knot, Georg Bauer, Gotifried Schrek und Rebeka Saklikower, dann alle jene Gläubiger, welche erst nach dem 5. Februar 1866 ein Hypothefarrecht zu dieser Realität erlangen sollten, oder denen tieser Lizitazionsakt aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, durch den Kurator Hrn. Advokaten Dr. Landau verständigt werden.

Der Schähungeaft, ber Grundbuchsftand und die Ligitazions=

bedingniffe konnen bei Gericht eingefehen werben.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 5. März 1866.

(458) Obwieszczenie. (1)

Nr. 1822. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Zofią z Ptaszyńskich Tymowską 2. ślubu Drozdowską, a w razie jej śmierci tejże z miejsca pobytu, życia i nazwiska nieznanych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw niej p. Rajmund Schmidt pod dniem 9go lutego 1866 do l. 1822 o wyekstabulowanie sum 2000 złpol. i

1000 złp. w mon. ross. srebr., tudzież 405 złp. w monecie konwencyonalnej z procentami i kosztami zaintabulowanych w stanie biernym części dóbr Hałuszczyńce wedle Dom. 135. p. 192. i 193. n. 16. i 18. on. na rzecz Zofii z Ptaszyńskich Tymowskiej 2. ślubu Drozdowskiej pozew wniósł, na któren termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej niewiadome jest, przeto tejże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta pozwanej ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznaną pozwaną, hy ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzieliła lub innego sobie obrońcę obrała, tego sądowi temu oznajmiła. i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczyniła, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedzie musiała.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

(481) © b i f t. (1

Mr. 3417. Wom f. f. Stryjer Bezirksamte als Gerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Fereinbringung der durch Chaim Goldberg wider Isaac Wohlmann mittelst rechtsträftigen Jahlungsaussage vom 18. August 1863 Z. 3160 ersiegten Summe pr. 300 st. öst. W. sammt 4% seit 13. August 1863 bis zur wirklichen Jahlung zu berechnenden Interessen der bereits zugesprochenen Gerichts und Exekuzionekosten pr. 4 fl. 2 kr., 5 fl. 65 kr., 4 fl. 87 kr., sowie der gegenwärtigen Exekuzionekosten pr. 21 fl. 73 kr. öst. W. die exekutive öffentliche Feilbiethung der dieser Forderung zur Hypothek dienenden dem Isaac Wohlmann gehörigen Realikätshälfte sub Nr. 187 in Stryj und zwar in drei Terminen, t. i. am 18. April 1866, am 25. April 1866 und am 16. Mai 1866, sedesmal um 10 Uhr Bormittags vorsgenommen werden und tiese Realikätshälfte am dritten Termine au t, unter dem Schähungswerthe veränßert werden wird.

Bum Ausrufepreise wird der Schähungswerth pr. 111 fl. 221/2 fr. oft. 2B. angenommen und jeder Raufluftige ift gehalten vor Be= ginn ber Lizitazion 10% als Badium zu Sanden der Lizitazionstom:

miffion im Baaren zu erlegen.

Die übrigen Ligitagions = Bedingniffe konnen in ber h. g. Regi=

ftratur eingesehen werben.

Sievon werden beide Theile, bann nachstebende Sypothekargläusbiger, als: Marianna Bilinska ber bem Leben und Wohnorte nach unsbekannter Mendel Bergmann, sowie diejenigen Gläubiger, die später in Grundbach gelangen burch den aufgestellten Rurator ad actum in der Person des Frn. Landes Abvokaten Dr. Dzidowski verständigt.

Stryj, am 18. Janner 1866.

Mr. 731. Bom f. f. Bolcchower Bezirksgerichte wird ben abswesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Rosalia Lerch, Cecilie Wohlsahrt und Adolsine Wohlsart, dann ten unbekannten Erben bes Philipp Wohlsahrt mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe Ludwig Wohlsart nider den gewesenen Kameral Justiziär Tokarski und bezüglich des bestandenen Kameral Dominium Bodechów wegen Ersazes von 147 fl. 25 fr. KM. in das Francisca Wohlsahrtischen Nachlasvermögen eine Beschwerde angebracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber zur Einvernahme der Erbsinteressenten der Francisca Wohlsahrt die Tagsahung auf den 10ten April 1866 angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort der Erben Rosalia Lerch, C'ecilie Wohlfahrt, Adolfine Wohlsahrt nicht ausgeforscht werden konnte, auch die Erben des Philipp Wohlsahrt unbekannt sird, so hat das k. k. Bezirksgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Insasen Simon Kostling als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssake nach der für Galizien vorgeschriedenen Ge-

richtsordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach den Kucanten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen oder die ersorderlichen Rechts-behelse bem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überstaupt tie dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus beren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Dom f. f. Bezirfsgerichte.

Bolechow, ben 6. März 1866.

(467) © 8 i f t, (1

Mr. 1897. Bon dem k. k. Areis- als Handelsgerichte wird mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Karl Askonas gegen J. B. Morgenstern wegen Zahlung der Summe von 409 fl. 50 kr. öfterr. B. eine Wechselklage überreicht habe, worüber mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 9. März 1866 Zahl 1897 tie Zahlungsauflage erlassen worden ist.

Da der Wohnort des Belangten J. B. Morgenstern unbekannt ift, so wird demselben der Herr Abvokat Dr. Landau mit Substituis rung des Hrn. Abvokaten Dr. Warteresiewicz auf deffen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Besicheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 9. Marg 1866.

Rr. 4136. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Verluft gerathenen oftgalizischen Natural: lieferungs = Obligazion lautend auf den Ramen:

1) Gemeinde Prałkowce Przemyśler Rreifes n: 8871 dto: 1 No.

vember 1829 über 13 fl  $41^2/_{\rm s}$  xr zu 2%2) Dieselbe,  $\Re:\frac{9200}{11043}$ , dto 1 November 1829 über 53 fr

aufgefordert, binnen Ginem Jahre 6 Bochen und 3 Tagen die obigen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, und bie Befigrechte barguthun, widrigens nach Berlauf dieser Frift solde amortifirt werben murben.

Lemberg, am 12. Februar 1866.

Mr. 62608. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ben bem Leben und Mohnorte nach unbekannten Erben bes Franz Solecki als tem Adalbert Solecki, ber Maryanna Sypniewska, ber Theresia Pielecka, Rosalia Kruszelnicka, Alexander Solecki, Johann Solecki und ber Marianna Solecka, tann ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Ignaz Grafen Skarbek. und ber bem Leben und Mobnorte uach unbefannten Francisca Włodkowa verehelichte Gräfin Jahkonowska befannt gemacht, daß zur Einvernehmung berfels ben über das Erfolglaffungsgesuch ber f. E. Finanz = Profuratur de praes. 30. Jänner 1864 3. 4444 um Ausfolgung aus ben im h. g. Depositenamte zu Gunften der Marianna Kowalewska und ihrer Glaubiger erliegenden Pfandbriefen und Sparkaffabucheln eines en fprechenden Betrages zur Befriedigung ber, in ber Johann Jastrzebskiichen Gantmaffe in der fünften Rlaffe tollogirten alteren Binfen mehrerer geistlicher Kapitalien im Gesammtbetrage von 2,402 f 87 rr oft. W. Die Tagfagung hieramts auf ben 23. April 1866 um 11 Uhr Bormittags festgesett murbe, baber die obgenannten Intereffenten, welchen auf ihre Gefahr und Unkopen ein Rurator in ber Person bes orn. Abrofaten Dr. Kabath mit Cubstituirung bee grn. Advofaten Dr. Kratter bestellt murde, am obigen Termine hiergerichts entweder in Person ober burch einen Bevollmächtigten ju ericeinen, und ihre Mitaugerung um fo gemiffer anzubringen haben, als fonft die obermahnten Intereffenten als ber von den Erben der Marianna Kowalewska sub praes. 13. September 1865 Bahl 47,182 erstattete Neu-Berung beitretend angeseben merden murben, und über das Erfolglaf= fungsgesuch ber f. f. Finang-Profuratur z. Bahl 4444 ex 1864 nach der Aftenlage entschieden werden murbe.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, den 24. Janner 1866.

Mr. 11994. Bon bem f. f. Landes: ale handelsgerichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Berisch Berl mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß Lea Krebs wider ihn sub praes. 5ten März 1866 3. 11994 ein Gesuch wegen Zahlung der Wechselsumme von 500 fl. öfterr. Währung f. N. G. übereicht habe, worüber die Zahlungkauflage unterm heutigen z. 3. 11994 erflossen ift.

Da ber Bobnort des abmesenden Berisch Berl bem Gerichte unbekannt ift, fo mird bemfelben ter fr. Landes-21dv. Dr. Natkis mit Substituirung des herrn Lantes - Advokaten Dr. Rechen auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und demfelben bie oben an-

geführte Bahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 7. März 1866.

Mro. 441. Die f. f. Genic = Direkzion in Lemberg bringt mit Genehmigung tes hoben Landes-General-Kommande vom 24. Februar 1866, Abtheilung 6, Mro. 147 hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß Mittwoch ben 4. April b. J., Bormittag 10 Uhr, in ber hiefigen Genie = Direkzione = Ranglei im ebemaligen Mikolasch'ichen Saufe, gegenwärtig Stadt = Kommando = Gebäude, Wollgasse Nro. 8911/4 eine Lizitazioneverhandlung im Wege schriftlicher Offerte und mit Ausschluß aller mündlichen Unbothe - wegen miethweisen Ueberlassung der im nämlichen Gebaude befindlichen funf ebenerdigen, schonen und beigbaren Gewölben mit entsprechenden Kellern, erftere mit Gaffenauksicht, auf die Dauer von 6%/12 Jahren, bas ist vom 1. Mai 1866 bis Ende Dezember 1872 abgehalten wird.

Die Ligitagienebedingniffe und Plane liegen in ber Genie-Direkzions-Ranglei gu Jedermanns Ginficht auf und konnen dieselben täglich zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags baselbst eingesehen werden.

Lemberg, am 6. März 1866.

Nro. 4380. Ces. król. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Salamona Salter, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 10. listopada 1862 nakaz płatniczy względem sumy 330 zlr. z pn. pod dniem dzisiejszym na rzecz Silki Elner zamężnej Rosenkranz z Sniatyna wydany i ustanowionemu kuratorowi Drowi. Rosenberg ze substylucya adwokata Dra. Skwarczyńskiego doręczony został.

Stanisławów, dnia 3. marca 1866.

(464)

E dykt.

Nro. 3569. Ces. król. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem Kaspra i Józefa Hermanowskich, jako też ich spadkobierców z miejsca pobytu niewiadomych, iz na wniesiony przez p. Kazimierza Zarskiego przeciw nim pozew o dozwolenie sprzedaży części w Czeremchowie i o ustanowienie warunków licytacyi uchwałą dzisiejszą do l. 3569 do postępowania ustnego dzień sądowy 5. czerwca 1866 wyznaczony i pozew ten ustanowionemu zarazem na koszt jeniebezpieczeństwo nieobecnych pozwanych kuratorowi p. adwokatowi Maciejowskiemu z substytucyą adwokata

Dwernickiego doręczony został. Obowiązkiem jest zatem pozwanych, w powyższym terminie albo osobiście się stawić, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebna informacye udzielić, lub też innego zastępce sądowi wymienić, ina-

czej złe skutki sami sobie przypisać będą musiełi.

Stanisławów, 26. lutego 1866.

Edift.

Dr. 4092. Das f. f. Kreisgericht ju Stanislau macht hiemit befannt, daß wider den bem Wohnorte nach unbefannten Mayer Maier über Ansuchen bes H. Kindler ber Auftrag de datto 28. Februar 1866 Bahl 4092 gur Bahlung ber Wechfelfumme von 158 ft. 76 fr. oft. B. f. R. G. erlaffen und dem fur ben Abwefenden bestellten Rurator frn. Atvofaten Dr. Eminowicz mit Subsituirung tes hrn. Abr. Dr. Minasiewicz zugestellt murbe.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 28. Februar 1866.

Nr. 5965. C. k. sad krajowy lwowski wzywa posiadaczy skradzionych p. Jędrzejowi Uścińskiemu kuponów na dniu 1. listopada 1865 r. płatnych od następujących obligacyj indemnizacyjnych, a mianowicie od obligacyi indemnizacyjnej Nr. 2257 na 500 złr. na 12 złr. m. k., od obligacyi Nr. 6028, 6517, 7075, 11990, 12524, 13641, 21167, 22480, 22986 i 25262 po 1000 złr., kazdy na 25 złr. m. k., aby wyżwspomnione kupony w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i prawa posiadania wykazali, albowiem po upływie powyższego terminu wyżnadmienione knpony jako amortyzowane uważane będą.

Lwów, dnia 12. lutego 1866.

Mr. 624. Bei ber f. f. Ober - Staatsanwaltschaft in Lemberg ist die Stelle des Ober = Staatsanwaltsstellvertreters mit dem Range und Charakter eines Ober-Landesgerichtsfekretars und dem damit fostemmäßig verbundenen Gehalte erledigt.

Bewerber um biefe Stelle, oder um eine eventuell im Umtebereiche ter Lemberger Ober-Staatsanwaltschaft zur Erledigung gelan-gende Staatsanwalts - Substitutenstelle haben ihre Gesuche im vorschriftsmäßigen Bege bis jum 30. Marg 1866 bei ber f. f. Ober-ftaatsanwalischaft in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 14. Marz 1866.

Nro. 10600. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad handlowy ı wekslowy niniejszym edyktem ogłasza, iż p. Maria Lewicka prze-ciw p. Karolowi Ullmann na dniu 26. lutego 1866 do liczby 10600 wniosła prosbę o wydanie nakazu płatniczego na sumę wekslowa 100 zł. w. a. z pu., w której załatwieniu sąd uchwałą z dnia 28go lutego 1866 do l. 10600, na podstawie wekslu ddto. Stryj 25. pażdziernika 1862 na 100 złr. opiewającego, wydał nakaz płatniczy stosownie do żądania proszącej.

Ponicwaz miejsce pohytu p. Karola Ullman nie jest wiadomem, przeto postanawia mu się kuratora w osobie adwokata p. Dra. Malinowskiego, nadając temuż jako zastępcę adwokata p. Dra. Tarnawieckiego - i rzeczony nakaz platniczy dla p. Ullmana doręcza

się kuratorowi jego p. Drowi. Malinowskiemu. O czem się p. Ullman niniejszym edyktem uwiadamia.

Lwów, dnia 28. lutego 1866.

Mro. 5981. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß die über die Gebrüder Julius und Emerich Turczyński, Eigenthümer der Güter Soposzyn, Zolkiewer Kreises, unsterm 19. April 1865 3. 15321 und 18947 wegen deren Abwesenheit verhängte Bermögenefuratel mit bem landesgerichtlichen Beschluße vom 24. Februar 1866 gur Bahl 5981 und 8284 aufgehoben murte.

Lemberg, am 24. Februar 1866.

#### E dykt.

Nro. 5981. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem ze uchwalona na dniu 19. kwietnia 1865 do l. 15321 i 18947 dla braci Juliusza i Emeryka Turczyńskich, właścicieli dóbr Soposzyna w obwodzie zółkiewskim z powodu ich nieobecności, kuratela majątkowa, uchwałą c. k. sądu krajowego z dnia 24 lutego 1866 do l. 5981 i 8284 zniesioną została.

Lwów, dnia 24. lutego 1866.

(436)

Dr. 5724. Bom Lemberger Lanbes: als Sandelsgerichte wird fundgemacht, daß am 1. Februar 1866 bie Firma Junosza Piaskowski & Comp. in bem Sanbelsregister fur Befellichaftefirmen gelofcht worben ift.

Lemberg, ben 14. Februar 1866.

## Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1 do 15. lutego 1866. Wilisicka Karolina Klotylda, właścicielka dóbr, 46 l. m., na wodna puci Uhle Rozalia, żona urzędnika, 64 l. m., na zepsucie wnętrzności. Emilia Sikora, córka c. k. radcy finans, 18 l. m., na wrzody płucowe. Śliwiński Stanisław, cukiernik, 22 l. m. na różę w twarzy. Bilińska Katarzyna, właścicielka domu, 56 l. m., na krwiotok plucowy. Palko Jędrzej, nadstrażnik finansowy, 55 l. m., na zapalenie płuc. Kosowski Michał. majster krawiecki, 56 l. m., na puchlinę. Heflinger Jan, traktyernik, 38 l. m., na suchoty. Zawadzki Bolesław, prywatny, 45 l. m., ma suchoty. Zawadzki Aleksander, dzićcie kupca, 8/12 r. m., na konwulsye. Irasek Antoni, dzićcie inżyniera, 31/2 r. m., na suchoty. Chmielewski Mieczysław, dzićcie urzędnika, 1/12 r. m., na konwulsye. Behm Aleks., dzićcię konduktora, 11/12 r. m., na suchoty. Węgrzynowicz Katarzyna, wyrobn., 40 l. m., na suchoty. Kluss Marya, Wilisicka Karolina Klotylda, właścicielka dobr, 46 l. m., na wodna puchling. 55 l. m, na zapalenie płuc. Kluss Marya, Zawadka Joanna, 30 1. m., Bidkiwny Stanisław, 22 l. m., na tyfns. Mirkiewicz Szymon, 40 l. m., na nerwowa gorączkę. Derewienko Ignacy, 35 l. m., na zapalenie płuc. Jaskow Jan, 40 l. m., na raka w żoładku. Zurowska Marya, Zeller Józefa, 17 l. m., na szkarlatyne. 63 l. m., na suchoty. Dabrowski Tomasz, Ciaciak Mikołaj, 70 l. m., 61 r. m., na apopleksyę. 76 l. m., na zapalenie płuc. 66 l. m., na wadę w sercu. Miko Katarayna, Tarnawska Anna, Nazarkiewicz Roman, 24 r. m., na suchoty. Borys Fedko, Klanisz Julia, 18 l. m., Maksymowicz Teodor, 54 l. m, Głogowski Jan, szewc, 45 l. m., na krwiotok plucowy. Zukowski Jan, wyrobn., 74 l. m., na zapalenie płnc. Koguciński Jędrzej, " 48 l. m., na wetrzaśnienie mózgu. 51 l m., na suchoty. Elsner Franciszek, 30 l. m., na tyfus. Jodłowski Jan, Müller Marya, Angielska Elżbieta, 63 l. m., ze starości. 26 l. m., na puchline. Owad Jan, Zielińska Anna, 75 l. m., na zapalenie płuc., 34 1. m., Pukało Olena. Harasymowicz Kat. 53 l. m., na puchline. I. m,. na suchoty. Kotykiewicz Elżb., " 24 l. m., Klausel Franciszka, 7 l. m., Glińska Paulina, dziecie wyrobnika, ½ r. m " na suchoty. Cichocki Ferdynand, " 14 dni m., na róże. Cichocki Ferdynand, Poszko Franciszka, 7 l. m., na szkarlatynę. Janosch Józef, 3 l. m., na oparzenie. Domaslawski Michał, 1/2 r. m., na suchoty. 3 godz. m, z braku sił żywotnych 2 l. m., na ospę. 3 l. m, na zapalenie mózgu. 3/12 r. m., na biegunkę. Pieniadz Marya, Mackowska Anna, Fischer Emilia, Rožański Adam. Bóber Marya, Frenzel Karol, r. m., na konwulsye.

| Frysz Feliks,           | , 16 l. m., na zapalenie mózgu.                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Kolrus Marya,           | " 1/12 r. m., na konwulsye.                     |
| Koszla Anna.            | 01/                                             |
| Wołoszyński Wiktor,     | 447                                             |
| Sknyrak Józef,          | " L'/2 r. m., " moran                           |
|                         | - 9 12 r. m., na wodę w mozgu.                  |
| Bilewicz Karolina,      | " 1/ <sub>12</sub> r. m.,                       |
| Kalinowska Teresa,      | * 21/2 r. m, na suchoty.                        |
| Rabinowski Ludwik,      | n 6 12 r. m., na szkarlatynę.                   |
| Huntsch Józefa,         | n 1 r. m, na zapalenie płuc.                    |
| Orzechowska Marya,      | * 13/12 r. m., ,                                |
| Gasiorowska Józefa,     | " 4 l. m., na suchoty.                          |
| Śliwińska Agnieszka     |                                                 |
|                         | 7 l. m, na febre.                               |
| Lyra Jan,               | " 1/12 r. m., na zapalenie pluc.                |
| Bilinska Katarzyna,     | 1/4 r. m., na szkarlatynę.                      |
| Tomaszewski Michał,     | n /12 r. m., na konwulsye.                      |
| Samulak Hawrylo, w      | yrobn. 28 l. m., na zapalenie mózgu.            |
| Bahr Piotr,             | 79 1                                            |
| Karczmar Jedrzej,       | 92                                              |
|                         | 40 l m - a - a - a l a fair                     |
| Kraut Rafał,            | 40 l. m., ha suchoty.                           |
|                         | ecię wyrobnika 1/9 r. m., na puchlinę.          |
| Lipowski Karol,         | n 1 r. m., na cholerynę.                        |
| Horodny Bazyl,          | 9 l. m., na szkarlatynę.                        |
| Rohan Waclaw, wyrol     | on. 54 l. m, na suchoty.                        |
| Baydok Jan, od 51 nu    | iku piech . 22 l. m., na suchety.               |
| 767 . 41 7              | 0.1 1                                           |
| Tallan Ivan E1          | , n 21 l. m., na ospę.                          |
| Kubica Dieta inwelid    | , 24 l m., na suchoty.                          |
| Kubicz Piotr, inwalid,  | 40 1 III.,                                      |
| Billak Tomasz, "        | 65 l. m ,                                       |
| Schreiner Michal, "     |                                                 |
| Stanik Jozef,           | 59 l. m,                                        |
| Ditnik Mendel, mydlar   | z, 65 l. m., na sparaliżowanie mózgu.           |
| Wohllerner Kalman, st   | udent, 17 l. m.,                                |
| Pik Gittel, machler     | z, 64 l. m., na sparalizowanie pluc.            |
| Raub Dawid Wolf, ,,     | 90 l. m., ze starości.                          |
| Hon Tobicon             | 37 1. m na suchoty.                             |
|                         |                                                 |
| Unrwald Abraham, rze    | źnik, 58 l. m., na gangrynę                     |
|                         | on 50 l. m. na wade w sereu                     |
| Sicher Elster, "        | 40 l. m. na puchline.                           |
| Mestel Scheindel "      | 70 l. m., ze starości.                          |
| Hulles Jente, "         | 42 l. m., na suchoty.                           |
| Forster Freude, "       | 35 l. m., na zapalenie mózgu.                   |
|                         |                                                 |
| Bacher Hene,            | 99 l. m., ze starości.                          |
| Ludwag Chaim, "         | 53 l. m., na tyfus.                             |
| Stern Jossel, "         | 40 l. m., na suchoty.                           |
| Atlas Jossel,           | 2) 1. m., "                                     |
| Doner Mortko, "         | 50 l. m., na sp. raliżowanie.                   |
| Ryscheles Leyke, "      | 32 l. m, na suchoty.                            |
| Aks Ester, "            | 50 l. m.,                                       |
| Citron Abraham, "       | 62 l. m., na zapalenie pluc.                    |
|                         |                                                 |
| Bohin Zirl,             | 37 l. m , na durzyce.                           |
| Spitzer Socher, dziecie |                                                 |
| Schor Mojžesz, "        | 10/12 r. m., na suchoty.                        |
| Pikeles Jakob,          | 14/12 r. m., na sparaliżowanie pluc.            |
| Bik Aron Wolf,          | 8/12 r. m., na zapalenie mózgu.                 |
| Bardach Gerson, ,       | 2/12 r. m., na biegunkę.                        |
| Dahn Hana               | 3 1 m na osne                                   |
| Marcal Chana            | 3 l. m., na ospę.                               |
| Magel Chane, "          | 3 I. m., na suchoty.                            |
| Schranz Rosche,         | 11/12 r. m., n                                  |
| Kaps Mojžesz,           | 21/2 r. m., "                                   |
| Hüll Mojżesz, "         | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> r. m., na angine. |
| Kilem Hudec, "          | % r. m., na biegunkę.                           |
| Mahn Mortko,            | 6 12 r. m., na wode w głowie.                   |
| Cinanaa Cabu al         | 7/ r. m. na dlawiec                             |
|                         | 7/12 r. m., na dlawiec.                         |
| Sauer Liebe, "          | 7 lat m., na suchoty.                           |
| Segel Samuel. "         | 4 l. m.,                                        |
| Sonnen Mein Abraham,    |                                                 |
| Gleich Socher, ,        | 5 I. m.,                                        |
| Bohin Zirl, "           | 37 l. m., na tyfus.                             |
| Schor Alter, "          | 3/12 r. m., na suchoty.                         |
|                         | /12                                             |
| Wohl Juliusz,           | 1/12 r. m, na ż łtaczke.                        |

## Anzeige - Blatt.

10 dni m., z braku sił żywotnych. 8 l. m., na suchoty.

3 l. m., z braku sił żywotnych.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(500)

Peszko Adolf, Braweslaweka Marya,

Unysz Jan,

Kundmachung.

Auf ber galig. Rarl Ludwig-Bahn werden vom 20. Marg b. 3. bis auf Beiteres Die Artifel:

a) Im Gilgutverkehre

Krebse, Topfen und Käse, Schmalz (Rind-, Schwein- und Ganseschmalz) Presshefe, sammtliche verpact, bann frifdes Fleisch, todtes Geflugel, Wildpret und Brod, verpackt und unverpacht, wenn bie Aufgabe ju einem Frachtbriefe in Quantitäten von minbeftens über 40 Boll Pfund erfolgt, gegen Entrichtung ber Frachtgebuhr ber III. Klasse, wobei als geringste Gebühr ber Frachtbetrag für einen Bollgentner berechnet wird, und bas gurudgehende leere Gefdirr, von Retourscheinen begleitet, gegen Entrichtung ber Frachtgebuhr ber II. Klasse, mobei ber Grundsat aufgestellt ift, bag jeber angefangene Bollzentner als voller Bollzentner angenommen wird, als Gilfracht mit den Personenzugen beforbert.

## b) Sm Frachtenverkehre.

Frisches Fleisch unverpadt, wird aus der II. in die I. Frachtenflaffe bes allgemeinen Gebuhren-Tarifes verfest.

Mien, am 9. Marg 1866.

## Obwieszczenie.

(2)

Na kolei galicyjskiej Karola Ludwika będą, począwszy od dnia 20go marca r. b. az do dalszego rozporządzenia następujące artykuły, mianowicie:

a) w obrocie przesyłek pospiesznych

raki, twaróg i ser, smalec (maslo topione, smalec wieprzowy i gesi) drożdże prasowane, wszystko w opakunkach, dalej mieso świeże, drób zabity, dziczyzna i chleb w opakunkach i nie w opakunkach, jeżeli za jednym listem frachtowym w ilości przewyższającej najmniej 40 funtów cłowych oddane zostaną, za opłata wedle I. klasy taryfy frachtowej, przyczem jako najniższa kwoła frachtowa na jeden cetnar cłowy przypadająca, liczyć się ma, tudzież z powrotem odsełać się mające naczynia próżne zaopatrzone w kartki zwrotowe, za opłatą II. klasy taryfy frachtowej, przyczem jednak ta zasada się przymuje, że każdy poczynający się cetnar clowy za całkowity cetuar clowy uważany będzie, jako przesyłki pospieszne pociągami osobowemi przesyłane.

b) W obrocie frachtowym.

Mięso świeże bez opakunku, przenosi się z klasy II. do klasy I, ogólnej taryfy frachtowej.

Wiedeń, dnia 9. marca 1866 r.